# Unorner Beitung.

Diefe Bertung ericheint taglich mit Ausnahme des Montags. — Bränumerations . Preis für Einheimische 2 Mr. — Auswärtige gahlen bei ben Raiferl. Postanstalten 2 Mr 50 d.

Wegründet 1760

Redaction und Expedition Baderftraße 255 Inferate werben täglich bis 21/, Uhr Rad= mittags angenommen und toftet bie fünffpaltige Seile ber gewöhnlichen Schrift ober beren Raum 10 )

Nr. 46.

Dienstag, den 24. Februar

# Abonnements-Einladung.

Für den Monat März eröffnen wir ein ein= monatliches Abonnement auf die

"Thorner Zeitung", dum Preise von 0,67 Mt. für hiesige, und 0,86 Mt. für auswärtige Abonnenten.

Redaction und Expedition der "Chorner Beitung."

Die Rede des Kaisers.

Eine politisch bedeutsame Rede hat unser Kaiser am Freizig bei bem Diner des brandenburgischen Provinziallandtages

Nachdem ber Monarch in warmen Worten des verftorbenen herrn von Rochow gedacht, sprach er Folgendes wörtlich:

Brandenburgische Manner! Ich freue Dich von ganzem Berzen, daß es Mir vergönnt ift, wieder einen Abend unter Ih-len zuzubringen, denn es ist Einem immer wohl, mit Männern lich zusammenzufinden, von denen man weiß, daß man mit ihnen

übereinstimmt und daß man sich mit einander eins fühlt.
Bir stehen gewissernaßen noch unter dem Schatten jenes Lages, den Wir vor kurzer Zeit gefeiert haben; Ich meine das Jubiläum jenes großen Brandenburgers, von dem Ich so oft und gern zu Ihnen gesprochen habe, des Großen Kurfürsten, jenes Mannes, der mit seinem vollsten Herzen und allen Fibern an seinem Heimathlande hing und mit unermüdlicher, rastloser Thästolseit Gend die tigteit dafür forgte, daß aus tiefer Roth und tiefem Glend die Mark Brandenburg zu einem festen, einigen Ganzen emporftieg. Es ist der Vorsahre von Mir, für den Ich die meiste Schwär-merei habe, der von jeher Meiner Jugend als Vorbild vorangeleuchtet hat.

Jahr manches geschah und sich ereignet hat, was Ihre Herzen und Gemüther bewegt; Ich freue mich, daß Meiner Aufforderung dum gemeinsamen Arbeiten, zum einigen Thun im Lande, welche ich damals in Schleswig Holstein und später in Schlesien aussinne prach, so gern und willig in jeder Beziehung in der Bevölkerung entsprochen worden ist, ebenso auch hier in der Mark Brandendurg. Ich meine aber zu gleicher Zeit einen gewissen Stillstand wahrnehmen zu können, ein gewisses Zagen und ein Zaudern; Ich meine zu sehen, daß es den Herren nicht leicht wird, den net zu erkennen, den ich beschreite und den Ich mir vorgezeichnet habe, um Sie und uns Alle zu Meinem Ziel und zum Heil des Ganzen zu köhren des Gangen zu führen.

Bein wir Schritte thun und arbeiten wollen gum Beile bes Ganzen, so muffen wir auch immer das Ganze im Auge haben. Bu diesem Zwecke thut es wohl gut, sich zuweilen in unsere Geschicht ichichte rudblidend zu vertiefen.

3h habe im vorigen Jahre an einer Stelle geftanden, die uns Allen theuer, lieb und werth, Ich möchte sagen, geheiligt er=

Sprühende Funken.

Roman aus ber neuesten Zeit von g. 28 al dem ar.

(45. Fortsetzung.) "Ift Ihnen nie der Gedanke gekommen, daß Ihre Schwester nicht das Leben genommen, sondern weit ab vom Baterhause draußen in der Welt eine neue Heimath gefunden haben könne?" fragte Rübiger mit vollkommener Ruhe, indeß er das Badchen Briefe öffnete und darin blätterte.

Miriani's Augen erweiterten fich faft.

"Grete noch am Leben?" brachte er hervor. "Wie fommen Sie ju biefer Frage?"

Rlar begegnete Rüdiger seinem Blick. nicht Befunden hat!" sprach er bestimmt.

Boher wiffen Sie bas?" stieß Mariani jedes Wort schwer

"Sagten Sie es nicht?" Rüdiger's Blick enthielt soviel ehrliches Staunen, daß Mariani seine bligenden Augen senkte. Zum ersten Mal drängte sich ihm der qualvolle Gedanke auf: wenn er auf falicher Fährte gewandelt hatte! Ohne jede weitere Prüfung, nur auf die unbestimmten Anklagen seiner Eltern bin, hatte er den Freund und Genossen seiner Jugend verdammt und hintergangen, sein Bertrauen migbraucht, seine Treue verrathen. Und nun sollte am Ende Alles ein Jrrthum, ein graufamer Jrrthum gewesen sein! Diese Borfiellung drudte ihn furchtbar zu Boden. Raubte sie ihm boch den einzigen Zweck seines Lebens, als welden er die Rache erkannt, die er nehmen wollte an dem Sohne

Dessen, der seiner Schwester Leben vernichtet hatte. Und nun? Albert Mariani wagte kaum, die Augen aufzuschlagen; seine rückschaftslose, schroffe Natur, die er stets herausgekehrt und mit welcher er sich erfolgreich gegen Rüdiger's allzeit freund-liches Wesen gewappnet hatte, ließ ihn im Stich. Die unbefan-gene gene, fast herzliche, theilnehmende Art des Freundes zwang ihn wider seinen Willen zu gleicher Erwiderung.

scheint; es ift ber Boben von Memel. Ich bin in bem Saufe gemefen, wo Meine Urgroßeltern gelebt und ihre Zeit in schwerer Anfechtung und Sorge zugebracht haben, da unfer Land zerschmettert am Boben lag, den Eroberer in sich walten und schal= ten sehend, ohne Hoffnung auf die Zukunft.

Und gerade von bort aus, da Riemand fich benten konute, daß das Land sich jemals wieder erheben würde, von bort aus find bie erften Anfange jur Große unferer Jestzeit ausgegangen. Das Fürstenhaus, festhaltend an Gott, an Glauben, an der Treue ju feiner Pflicht; das Bolk, fest vertrauend ber Sand feines Führers: fie fanden sich beide wieder zusammen, und in diesem Bertrauen liegt die Größe, darin liegt das Geheimniß der Größe unferes Baterlandes.

Ich weiß sehr wohl, daß in der Jettzeit es versucht wird, die Gemüther zu ängstigen. Es schleicht der Geist des Ungehorsaus durch das Land; gehüllt in schillernd versührerisches Gewand, versucht er die Gemüther Meines Volkes und die Mir ergebenen Männer ju verwirren; eines Dzeans von Druder= schwärze und Papier bedient er sich, um die Wege zu verschleiern, die klar zu Tage liegen und liegen muffen für Jedermann, der Mich und Meine Prinzipien kennt. Ich laffe mich dadurch nicht beirren. Es mag Meinem Herzen wohl wehe thun, zu sehen, wie verkannt die Ziele sind, die Ich verfoloe; aber Ich hege das Vertrauen, daß alle Diejenigen, die monarchisch gesonnen sind, die es gut mit Mir meinen, und daß vor allen Dingen die brandenburgischen Männer nicht einen Augenblick wantend ge-worden sind und nie gezweifelt haben an dem, was Ich that.

Wir muffen vorwarts streben, wir muffen arbeiten und im Innern tampfen. Aber wenn das Ganze gebeiben foll, fo feien Sie sich beffen klar, muffen bier und ba im Einzelintereffe

Opfer gebracht werden.

Unfere jegigen Parteien find gegründet auf Intereffen und verfolgen dieselben oft zu jehr, eine jede für sich. Es ist ein hoher Verdienst Meiner Vorfahren, daß sie sich nie zu den Par-teien gesellt, sondern daß sie stets darüber gestanden haben, und daß es ihnen gelungen ist, die einzelnen Parteien zum Wohle des Ganzen zu vereinigen. Nun, Sie sehen ja, wie der Erfolg diese Bemühungen gekrönt hat zum Heile des Ganzen, zum sort= schreitenden Gedeihen unferer Arbeit.

Ich hoffe und spreche die feste Zuversicht aus, daß ein Jeder von Ihnen in feiner Arbeit und in feinem Wirfungsfreis verstehen wird, daß er für das Ganze wirken und arbeiten foll, daß er Mir treu zur Seite stehen und Mir helfen muß Ich glaube nicht, daß die brandenburgischen Männer zaudern werden, Mir zu folgen auf den Bahnen, die Ich beschreite.

Sie wissen, daß ich Meine ganze Stellung und Meine Aufgabe als eine Mir vom himmel gesetzte auffasse, daß Ich im Auftrag eines höheren handle, dem Ich später einmal Rechenschaft abzulegen berufen bin. Deshalb kann Ich Sie versichern, baß tein Abend und fein Morgen vergeht ohne ein Gebet für Mein Bolt und speciell ein Gedanken an Meine Mark Brandenburg.

Nun, Brandenburger! Ihr Markgraf fpricht ju Ihnen, folgen Sie Ihm durch Dick und Dunn auf allen den Wegen,

Den but unficher awischen seinen Sanden brebend, fagte er

"Nein, man hat bie Schwester nie gefunden, nie eine Spur ihr entbeckt und dieser Umstand galt als Sauptbeweismittel,

daß sie sich das Leben genommen habe."

"Das ift vollständig falsch!" rief Rüdiger eifrig. "Dachten denn Ihre Eltern nie baran, daß nur ein Lebender im Stande ift, in diefer Beife jegliche Spur zu vermischen, daß ein Todter ftets und immer gefunden wird, weil er sich nicht verbergen kann? Ich begreife nicht, daß man in Ihrer Familie keine Nachforschungen anstellte, daß man es bei ben Bermuthungen bewenden ließ!

"Beffer fo, als baß wir fie, noch tiefer gefunten, aufgefunden hatten!" grollte Miriani mit feinem finfterften Geficht. "Ber einmal den Weg abwärts betreten, der ift -

"Salten Sie ein, Miriani," unterbrach Rudiger ibn, "fcmaben Sie Diejenige nicht, Die aller Bahricheinlichkeit nach noch am Leben ift und fich eine ehrenvolle Stellung errungen

Miriani schaute empor, mit einem Blick so voller Erstaunen, so voll grenzenloser Verwunderung, daß Rüdiger unwillfürlich

"28as - was miffen Sie - von meiner Schwester?" stieß Albert in Abfagen hervor, um bann mit einem gellenden Lachen fortzufahren: "Chrenvolle Stellung errungen? Ratürlich, bas fennen wir! Nachbem der junge Serr meiner ftolzen Grete Reiaung gewonnen, ließ er sich ben bochften Beweis berfelben geben und nachdem er ihn erhalten, nachdem er ber Armen Stolz gebrochen, verließ er fie, wie ja dies bei ben hoben herren fo üblich ift, - unbefümmert um bas Glend, um die Gelbstvorwurfe, benen er fie preisgab!"

"Schweigen Sie, Miriani, und bedenken Sie, vor wem Sie augenblicklich stehen!" rief Rüdiger, beffen Antlig die wechselnden Empfindungen wiedergespiegelt, die in feiner Bruft sich jagten, mit ernstem Nachbruck.

bie Er Sie führen wird! Sie konnen verfichert fein, es ift gum Beil und gur Größe unferes Baterlandes.

In dieser Gesinnung ruse Ich: Es lebe die Proving Bran-denburg, Hurrah! — Hurrah! — zum dritten Mal Hurrah!" Wer noch nicht gewußt hat, was er von Kaiser Wilhelm H. zu

halten gehabt hat, ber weiß es jest. Der Raifer tennt teine Conderintereffen, nur die Intereffen der Gesammtheit hat er im Auge, der Raifer tennt auch feine Parteien, sondern nur Burger, beren Pflicht es ist, bem Ganzen zu bienen. Der Raifer hat auch einen klaren, scharfen Blid, er läßt sich nicht beirren nat auch einen klaren, scharfen Blid, er lätt sich nicht beirren und sich auch nicht täuschen. Auf die Absichten und Pläne der Reichsregierung sind in letzter Zeit wiederholt Angrisse gemacht, hier und da glaubte man sich irrthümlicherweise zurückgesett oder benachtheiligt. Der Kaiser hat die Antwort darauf in nicht mitzuverstehender Weise gegeben, er hat auch die Festigseit und den Willen bekundet, seinen geraden Weg zu gehen, niederzuhalten, was staatsseindlich, hochzuhalten, was staatsseindlich, hochzuhalten, was staatsseindlich, das die kaiserlichen Mahnworte beherzigt werden mögen.

#### Tagesschau.

Das Resultat der Zeichnung auf die neue dreis prozentige Anleihe ist geradezu beispielles, es ist noch weit höher, als die fühnsten Gedanken gingen. Die 250 Millionen dreiprozentiger Reichsanleihe sind 46½ Mal, die 200 Millionen preußischer Anleihe 29—30 Mal überzeichnet. Es ist also ein Erfolg erzielt, welcher die 16fache Ueberzeichnung der letten französischen Anleihe völlig in den Schatten stellt, es ist ein überaus glänzender Vertrauensbeweis für die höhere und friedlichere Fortentwicklung Deutschlands gegeben. Gezeichnet sind bei der Reichsbank und deren Filialen 3000 Millionen Mark (brei Milliarden), bei den Bankhäusern Bleichröber 1200 Millionen, Berliner Sandelsaesellschaft 620 Millionen Diskontagesellschaft Berliner Handelsgeselschaft 620 Millionen, Diskontogesellschaft 960 Millionen, Deutsche Bank 1100 Millionen, Darmstadter Bank 1050 Millionen, Dresduer Bank 870 Millionen, Internationale Bank 450 Millionen, Mitteldeutsche Krebitdank 380 Millionen, Aationalbank 600 Mark. Erhebliche Summen rühren aus dem Auslande her, selbst die Franzosen haben sich mit großen Austrägen eingestellt. Bei der Zutheilung der Stücke werden die kleinen Kapitalisten besonders berücksichtigt.

Bu den neuen Forderungen den der rheinischemestfälischen Bergarbeiter bringt die "Boss. Stg." die folgenden fräftigen und treffenden Zeilen: "Wenn die Grubenverwaltungen von ben Bergleuten einfach jur Unterwerfung genothigt werden follen, fo mag es den Letteren vielleicht einmal gelingen, unter besonders schwierigen Berhaltniffen die Arbeitgeber zu überrumpeln. Aber gerade baburch murbe auf die Dauer bas Berhaltnig zwischen Haupt und Gliedern zu einem unerträglichen gemacht. Was für die Stunde gewonnen erscheint, geht um so sicherer für die Dauer verloren. Wo bleibt die Vertragsfreiheit, die Gleichberechtigung, wenn man beansprucht, baß bem Unternehmer Arbeiter gegen seinen Willen aufgenöthigt werden könnten. Belder Arbeitgeber wird fich das Recht absprechen laffen, selbst und

Miriani nicte mehrmals, während es höhnisch um feinen

"Ich weiß es und vergesse es nicht, daß ich Ihrer — Gnade ngegeben bin! 3ch will aber feine Gnade, — hören Sie Bon Ihnen, als feinem Sohne, will ich feine Gnabe! Cher jage ich mir selber eine Augel durch den Ropf!" teuchte er mit wilder

"Glauben Sie, auf biefe Beife Mariechen's Bermachtnig au erfüllen?" fragte Rübiger mit volltommener Rube.

Miriani erbleichte, taumelte einen Schritt jurud und taftete unwillfürlich nach ber Stelle feines Rodes, an welcher er ben

Brief feiner Braut geborgen hatte. "Wiffen Sie benn Alles?" ftotterte er mubjam.

"Ich weiß nichts, ich vermuthe nur und fcrieb Ihren Befuch dem Ginfluß bes armen Madchens ju," antwortete Rubiger mit Ueberlegenheit. "Miriani, Sie find in einem schweren Irr-thum befangen, wenn Sie glauben, mein Bater habe in freventlicher Beise in das Glud Ihrer Familie eingegriffen. Sie muffen anhören, was ich ju fagen habe," fuhr er fast gebieterisch fort, als fein Gegenüber mit einer abwehrenden Bewegung fic von ihm wenden wollte, "auch ich habe Ihre widerfinnigen Anflagen ruhig angehört. Nehmen Sie Ihren Plat wieder ein und versuchen Sie, mit Ihren Gedanten meiner Auseinanderfebung zu folgen."

Miriani gehorchte widerwillig. Er ließ sich nieder und harrte, den Oberforper vornüber gebeugt, die Sande gwischen ben Knieen gefaltet und ben ftarren Blid mit miter Bleichgültigfeit auf einen Bunkt bes Teppiche gerichtet, auf ben Beginn ber Erzählung die ungewöhnlich lange auf fich warten ließ. Rubiger hatte das Badchen Briefe zur Sand genommen. Jest nahm er ein vergilbtes Blatt baraus hervor, überlas es und reichte es bann Miriani. Mit berfelben ftarren Gleichgiltigfeit, mit welcher er auf ben Beginn ber Auseinanderfetjung gewartet, nahm berjelbe bas Bapier und warf ein Blid auf die wenigen Reilen. Doch plöglich - Rubiger beobachtete ihn genau - belebten fich

allein zu entscheiben, ob er diesen ober jenen Arbeiter brauchen fonne, ob er Mangel ober Ueberfluß an Arbeitsfraften hat? Rein Arbeiter murbe jugeben, bag er gezwungen werben fonnte, auf einem bestimmten Bergwerte gegen feinen Willen gu arbeiten, feine Freizugigfeit alfo vernichtet ware. Und bem Arbeitgeber, ber teinen Arbeiter langer, als es bemfelben gefällt, an die Gruben zu fesseln vermag, foll nicht freistehen, demselben Arbeiter seinerseits zu kündigen? Das hieße nicht mehr Gleichberechtigung, sondern herrichaft der Arbeiter. Solche Forderungen werden in Deutschland niemals anerkannt werben, mogen die Bergleute und ihr Kongreß beschließen und forbern, was fie wollen. Wir wünschen bringend, daß die Arbeitgeber ben Bergleuten jede Auf= befferung ihrer Lage gemahren, welche irgend möglich ift. Wir wünschen, daß dies um so mehr geschehe, je mehr die Tantiemen ber Direktoren und Auffichtsrathe Die Begehrlichkeit anftacheln tonnen. Aber wir fonnen die Arbeiter nicht ernft genug warnen, wenn fie ben Berfuch machen wollen, bas freie Gelbstbestimmungs recht des Unternehmers, die Bertragsfreiheit, die Berfügung, welche von ber Berantwortlichfeit ungertrennlich ift, zu vernichten, und wenn fie ihren Beziehungen gu bem Arbeitgeber nicht am lesten Ende ben Gebanten ber Intereffengemeinschaft, fondern bes Intereffengegensages, bes Kampfes zu Grunde legen. Gewiß "alle Rader fteben ftill, wenn Dein ftarter Arm es will." Aber wenn die Rader ftill ftellen, ftehen fie nicht blos für den Unternehmer ftill, fondern auch fur ben Arbeiter ftill. In jedem ohne Noth von den Arbeitern heraufbeschworenen Krieg haben schließ. lich fie felbst moralisch, politisch und materiell die Gerichtekosten

Ueber die rheinische meftfälischen Rohlen ge-den wird der "Ftf. 3tg." im Gegensatz zu den Berichten rhei-nischer Blätter versichert, daß die erhobenen Beschwerden begrün= Det und die vom preußischen Sandelsministerium Dieserhalb angeordnete Untersuchung durchaus nöthig fei. Es wird gesagt, daß 3. B. während ber ganzen schweren Zeit des angeblichen Rohlen= und Wagenmangels Die beutschen Kohlenwert-Agenten in Rotterdam, bem Saag und Amfterdam maffenhaft Roblen in Ertragugen erhielten und bamit ein ichmungvolles Gefchaft trieben, während in Deutschland felbst bie Sandler trot ihrer Contracte brach lagen und viele Fabriten wegen Rohlenmangels ihren Be-

trieb beschränten ober einstellen mußten.

Die "Nordb. Allg. Btg." hebt in einem längeren Artifel hervor, bie Reichere gierung bente nicht baran, bei ben österreichischen Handelsvertrageverhandlungen die Intereffen der deutschen Landwirthichaft hinanzuseten. Wenn von einer Preisgabe der Getreidezölle gesprochen worden fei, fo tonne bagegen mahrheitsgemäß verfichert wirben, bag biefe Frage auch jest noch zu ben bei ben Bergandinigen offen gelaffenen gehöre.

Aus hamburg wird die Bildung einer deutschen cen = tralafritanischen Seeen gesellschaft, welche über großes Capital verfügt, bestätigt. Emin Bascha, Major von Bigmann und Freiherr von Gravenreuth sollen dem Unterneh-

men bereits ihre Unterstützung zugesichert haben. Man schreibt ber "S. 3.": Mehrere in näherer Beziehung 314 Em in Pajcha stehende deutsche Geographen hatten sich vor Rurjem bei der Reichsregierung für benjelben verwendet mit besonderer Beziehung barauf, daß auch der geographischen Wissenicaft an der Erhaltung des ausgezeichneten Mannes auf feinem eigensten Forschungsfelbe fehr viel gelegen fei. Darauf ist unter dem 14. d. die hocherfreuliche Antwort des Auswärtigen Amtes erfolgt, "daß es auch bei der bevorstehenden Neuordnung der Berhaltniffe in Deutsch-Oftafrita nicht in der Absicht liegt, auf die im Intereffe ber weiteren Erichließung unferes Gebietes werth= vollen Dienfte Dr. Emin Bajchas Bergicht zu leiften".

#### Peutsches Reich.

S. DR. ber Raifer empfing am Sonntag bie Besuche bes Großherzogs von Beffen, welcher nach Darmftadt jurudgereift ift, und des Pringen und der Pringessin Beinrich. Die beiden Letteren reifen heute nach Riel gurud

3m Raiferichloffe an der Spree ift die Sorge eingezogen: Der im vorigen December geborene fechste Sohn des Kaiserpaares ist recht bedenklich an einem Kinderleiden erkrankt.

feine Augen, fie ruhten verftandnisvoll, verwundert und entfest jugleich auf bem Blatt, fie schweiften nach ber Unterschrift und jurud nach der Anrede, nach dem Aufgabeort, und endlich schlug Miriani wie ein zu Tode gehetztes Wild den Blick empor, öffnete die Lippen und versuchte zweis, breimal zu reben, boch tein Laut entrang sich seinem Munde, bis er mit gewaltiger Ans ftreugung die Worte hervorftieß:

"Marie, Marie, hatte ich auf Dich gehört." Und mit beiden Sanden verbarg er fein Geficht.

Rubiger ließ dem schwergetroffenen Mann Zeit, sich zu fassen,

ehe er anhob: Rugel gegen mich richteten, ließen mir teine Ruhe. Die ganze Nacht hindurch folterte mich der Gedanke, wie weit Sie Recht zu folcher Beschuldigung haben konnten. Natürlich kam ich aus mir felber ju teinem Refultat, benn mein Bater ftand in feiner gangen ftrahlende Soheit in meinem Gebächtnißeingegraben. Seine Rechtschaffenheit und Wahrheitsliebe waren nicht nur mir befannt; Reiner aber mußte, tonnte wiffen, wie ich, fein einziger Sohn, wie angitlich er immerdar feinen Ramen von jedem Schatten, von jedem Fleden rein zu halten suchte, wie er stets bereit war, für feine Spre und für biejenige jeines Ramens jegliches Opfer ju bringen. So tauchte fein Bilb in mir auf, als ich Ihre Antlage erwog, und bas Andenten, bas ich für meinen theuren Bater in mir trage, fiegte über jede Beschuldigung! Der anbrechende Morgen mit feinem fahlen Grau, mit dem Dunft über Biefen und Felbern, den die Sonne nur ichmer zu durchdringen vermochte, brachte mir jedoch noch feine Rlar-heit, sondern hülte mein Denken aufs neue in Zweifel ein. Warum soll ich nicht gestehen, daß das strahlende Bild meines Baters fich trop all meines Widerftandes verbunkelte, bas ich erwog, ob er nicht bennoch, bennoch - - Gludlicherweise ließ ich diefen Zweifel nicht die Oberhand gewinnen in meinem Bergen, jondern mandte mich furz entschloffen an Diejenige, die allein mir Aufschluß geben tonnte: an meine Mutter! Und von ihr erfuhr ich, daß ich nach wie vor den edlen Mann in jeder Beziehung verehren, bochhalten funn. Sie übergab mir Diefes Badchen, Diefe Beweise von der Unschuld meines Baters in diefer peinlichen Angelegenheit; jugleich aber vermag ich Ihnen burch diese Bapiere die Beruhigung zu geben, daß Ihre Schwester, Die, bethört, verblendet, momentan sich wohl vergessen konnte,

Zeitweise bestand Grund zu recht ernsten Besorgniffen. Zett ift eine Befferung eingetreten, boch ift immer noch Borficht geboten, man weiß ja, wie schnell fleine Kinder einer tückischen Krankheit unterliegen können. Die Raiferin selbst hat ben kleinen Prinzen in aufopfernder Weise gepflegt

Die bodenlose Gemeinheit, welche von ber Berliner Boife aus verbreitet ift - Raifer Wilhelm fei an einem Ohrleiden erfrankt und muffe deshalb langere Beit im Suben verweilen — wird jum Gegenstand einer amtlichen Untersuchung gemacht werden. Die Rederei hat ihren Zweck, die Kurse zu beeinfluffen, nicht erreicht, aber es ift doch zu munschen, daß folden Jobber-Runftftuden entschieden bas Sandwerk gelegt wird. Die Verbreitung folder Geschichten ift nicht blos grober Unfug, sondern eine Gemeinheit, doppelt betrübend, weil sie von einem deutschen Plate ihren Ausgang nahm. — Giner neuren Nachricht zufolge ift der Urheber der über das Befinden des Kaifers an ber Berliner Borfe in Umlauf gesetzten Berichte bereits entdeckt. Es ift, wie die "Samb. Nachr." melden, ein be- fannter Borfenspeculant. Er behauptet, es fet ihm aus Hamburg mitgetheilt telephonisch, daß die "Samb Nachr." eine dahingehende Mittheilung brächten; es ist aber in dem Blatte aber darüber nichts enthalten.

Ueber ben Ansenthalt ber Kaiferrin Friedrich in Paris wird von bort berichtet: Die Raiserin unternimmt Lag für Tag Spaziergange und besucht Sehenswürdigkeiten. Im Stadthaufe wurde fie von Gemeinderathen in Gala empfangen. Auf Fußwanderungen mahrt die Kaiferin ftreng ihr Infognito, und wenn sie sich erkannt glaubt, wendet sie miunter eine kleine Lift an, nm sich ber Betrachtung ber sich ansammelnben Menge zu entziehen. Die Parifer Bevölkerung benimmt fich bisher musterhaft gegen die hohe Besucherin; Wo die Menge der Raiserin ansichtig wird, entblößt es das haupt und besbachtet achtungsvolles Schweigen. Als die Pringeffeu Margarethe, jungfte Tochter ber Raiferin, am Freitag ben Gifelthurm besuchte, waren bort mehrere hundert Personen anwesend. Gine einzige Stimme stieß den unverfänglichen Ruf. Koe la France" aus, was die Pringeffen mit einem Lächeln aufnahm. Nach den bisher getroffenen Bestimmungen scheint die Raiferin noch diese gauge Woche in Paris bleiben zu wollen. Es heißt, daß in einen der Kanstausstellungen, welche sie besucht, eine Begegnung mit der Brafidenten Carnet veranftaltet werben foll, Die, wie gufällig, anwesend sein und sich der Kaiserin vorstellen laffen wurde.

Ein neues parlamentarisches Diner wird am 3. Mary bei ben Staatsfefretar von Botticher in Berlin ftatt= finden. Raifer Wilhelm hat zugefagt, zu demfelben zu erscheinen. - Meinungsverschiedenheiten follen amischen bem Staatssetretar von Bötticher und dem Prafidenten des Reichsversicherungsamtes Dr. Böbider entstanden sein. Die Ursache foll die geplante Neu-

orginisation Dieses Amtes fein.

#### Farlamentsbericht. Preußisches Abgeordnetenhaus.

39. Situng vom 21. Februar. Die sweite Berathung des Einsommensteuergesets wird mit der Debatte über die Verwendungsbestimmungen fortbegesetzt. (§§ 84, 84a 85.) § 84 bestimmt, daß die den Betrag von 80 Villionen Mt. überssteigende Jahres-Einnahme aus der Einsommensteuer nach Raßgabe eines besonderen Gesetzes zur Ueberweisung der Grunds und Gebäudessteuer an kommuale Verdände verwendet werden soll. § 84a setzt sest, daß dis zum Erlaß dieses heboch spätestens bis zum Eratssabre 1893/94, die Uederschäffe aus der Einsommensteuer un einem besonderen Kondo

ju einem besonderen Fonds abzuführen find, der nebst Binfen gemäß § 84 zu vernenden ift.

S 85 bestimmt, daß, falls das Gesetz bis jum 1. April 1894 nicht ergangen ift, die Ueberschüffe und der Fonds zum theilweisen Erlaß der Einkommensteuer zu verwenden sind, nach Maßgabe gewisser Specialbestimmungen, welche die Borlage enthält. Hierzu liegen zahlreiche Anträge aus allen Parteien vor, welche der Finanzminister Dr. Miquel

Schlieflich wird bie Erörterung bierüber bis Montag 12 Uhr vertagt.

#### Ausland.

Belgien. Gegenüber ben von uns unter aller Referor gebrachten Mittheilungen von einem gewaltsamen Tode des Bringen Balduin von Flandern erflären jest Die Aerzte, welche ihn behandelten, der Pring fei eines natürlichen

boch beshalb nicht untergegangen ist, sondern daß sie an der Seite des Baters ihres Kindes als deffen rechtmäßige Gattin Sahre ungetrübten Glückes genoß, bis Berg's unruhige Natur ben Sieg über feinen abmahnenden Berftand davontrug und ihn nöthigte, seine Stellung als Inspector bes großen 2B.'schen Gutes aufzugeben, um mit wenigen Mitteln sich selbstständig ju machen, das heißt, dem fichern Glend entgegenzugehen. Tapfer hielt Ihre Schwefter aus an der Seite des verzweifelnden Mannes, ber zu spät erkannte, wie gewiffenlos er gehandelt. Sie allein und ihr Zuspruch vermochte ihn aufrecht zu halten in den ichweren Tagen, als man ihnen Alles verkaufte, - als fie. Bettlern gleich, bas haus rerlaffen mußten, bas er wenigftens mit fo großen hoffnungen betreten hatte. Gine Beitlang friftete er fein Leben durch Abschreiben; fpater, als fein Ropfleiben Dies nicht mehr litt, nahm er eine Portierstelle an in einem feinen Saufe und hatte sein gutes Auskommen. Aber kaum begann er sich zu erholen von den theils selbst verschuldeten Schicksalsschlägen, die ihn getroffen, als ploglich ein hipiges

Fieber innerhalb weniger Tage seinem Leben ein Ziel sette."
"Und meine Schwester?" fragte Miriani athemlos, als Rüdiger schwieg.

"Sie fand Zuflucht bei einem Gelehrten, beffen Saushalt sie vorstand und beffen einzige Tochter sie erzog," vollendete

Miriani faß brutend in feinem Stuhl. Er hatte ben Blid gefentt und magte nicht, benfelben zu erheben, aus Furcht, feinem Gegenüber zu verrathen, wie es ihn brangte, ihn um Bergeihung anzustehen für Alles, mas er ihm angethan hatte. Ja, er fürchtete, fich zu verrathen, benn noch behauptete ber Tros, die jahrelang genährte Ungufriedenheit, das Miftrauen die Oberhand in feinem Innern. Warum nur hielt ber alte Rubiger bie Sache jo geheim? Was hatte derfelbe von diefer Berheimlichung? Wenn bennoch Alles erlogen war, was der Sohn ihm erzählt! Hatte er ihm nicht felbst gesagt, Zweifel hätten ihn befallen, und nun plötzlich dieser Umschwung zu Gunken des Baters und zu Ungunften eines Andern, eines Tobten, der fich nicht vertheidigen konnie! Wenn aber gar ber Sohn an ben Bater gezweifelt hatte, war es bann ein Wunder, wenn er, Miriani, es nicht blindlinge glaubte, mas man ihm aufbinden wollte, um ihn zu de muthigen, um ihm zu zeigen, wie fündlich er sich vergangen hatte an dem, der ihm stets nur Wohlthaten erwiesen hatte? Um ihn

Todes an der Bruftfrantheit geftorben. Diefe Gerüchte hattell gar nicht Plat greifen konnen, wenn die belgische Regierung in nicht in so merkwürdiges Schweigen über die Ginzelheiten ber Todesfrantheit Prinzen gehüllt hatte.

Frankreich. Der ruffische Freikofad Atschinow, ber in Paris sich große Lorbeeren zu erringen gedachte, hat ber reits seine Rolle ausgespielt. Die Zeitungen machen sich über den eitlen Patron lustig. — Die Regierung hat be fchloffen, gegen die Ginführung übertriebeu hoger Schut zone in der Kammer zu sprechen.

Stalien. Die Organe des fruheren Minifte sprafis den ten Crispi erklären die Nachricht, jener wolle bell Fürsten Bismart in Friedrichsruhe besuchen, für grundlos.

Defterreich-Ungarn. In Spalato, wo das beutid! Hebungsgefdwaber eingetroffen, und febr herglich empfangen ift, haben zu Ehren beffelben verichiedene Feftlichkeiten ftattgefunden. Muf einem ,ftattgehabten Diner murden Berbrib derungsansprachen ausgetauscht. - In diefer Woche werden wieder vericiedene Sigungen ber beutsch=öfterreichifchen Sanbels vertragsconferenz abgehalten. - Der Schuhmacheritreif in Wien hat feinen Abichluß gefunden. Den Gefellen find bobere Lohne zugestanden worden. — In den Sandelsvertrags verhandlungen mit Deutschland kommen num mehr die Beterinas-Convention und jene Boften des Bolltarife, welche bisher in der Schwebe gelaffen wurden, an die Reihe. Man glaubt den Abschluß der Berhandlungen für Mitte Mar vorhersagen gu fonnen. Gine Bublitation ber Bertragsbestim mungen ift aber por dem Berbft in feiner Beife ju erwarten.

Amerika. In Argentinien steht es schon wieder ein mal fo, daß über Buenos Nires ber Belagerungszuftand verhängt ift. Wenn die Regierung tropdem fagt, im Lande fei Alles ruhig, jo flingt das nur fomifch. Bum Spaß wird doch fein Belage, rungezustand verhängt. Bu glaicher Beit ist gegen ben General und feuheren Prafidenten Roca, welcher bei ber letten Revolution eine vermittelnde Rolle fpielte, ein Biftolenattentat verübt. Der leicht verwundete General ergriff den Thater felbft, ber aus Bri vagrache die That verübt haben foll.

#### Frovinzial-Nachrichten.

- Briefen, 21. Februar. (Bitte an ben Raifer.) Der Schuler Arthur B. faste im Januar in aller Stille ben Entichluß, bem Raifer jum Geburtstage ju gratuliren, gleich zeitig aber auch fur feine Mutter, Die eine Wittwe ift, um eine Rahmaschine und für sich um Aufnahme in eine Rabetten-Anftalt zu bitten. In biefen Tagen tam nun ein Schreiben aus Berlin, in welchem u. A. die Mutter aufgefordert wird, bie nöthigen Bapiere für ben Rnaben einzureichen. Bahricheinlich wird er, ba fein Bater Solbat war, Aufnagme in bem großen Militarwaisenhause ju Botsbam finden

- Garujee, 20. Februar. (Ausfichtelofe Erbich aft.) Wie von hier vor einiger Zeit berichtet worden ift, hatte sich als Erbin ber in St. Paul in Amerika verftorbenen Frau Anna Rlot eine Bittme Alog aus Garnjee gemelbet. Dieselbe erhielt heute als Antwort auf ihren biesbezüglichen Antrag eine Zeitung aus St. Paul zugefandt, in welcher Die Erbangelegenheit besprochen ift. Sierin beist ee, daß Unna Klog verehelicht war, auch einen Sohn hinterlaffen hat und daß Bater und Cohn natürlich allein Die berechtigten Erben find.

Mit der schönen Erbschaft ift es also nichts.

- Graudenz, 21. Februar. (Berdiente Lection.) Als vorgestern fpat Abends ein junger Mann nach Saufe fam, fprang ihm ploglich auf ber Treppe ein Strolch, ber einen großen ichwarzen Bollbart trug, entgegen, pacte ihn am Salfe und zerriß ihm das Chemifett. Der junge Mann wehrte fic jedoch tapfer, marf, wie der "G. G." berichtet, ben Ungreifer jum Saufe hinaus und gab ihm ein gründliche Lection auf ben, Beg. Der Strolch entfernte fich darauf eilends mit ber Drohung er werde ben jungen Mann todtichlagen. Bisher ift der gefahrliche Menich nicht ermittelt.

- Marientverder, 22. Februar. (Ertrunfen) ift am vergangenen Sonntag in der Liebe bei Gorten beim Waffer ichopfen ein 13jähriges Dadden. Leiber ift es bisher nicht

ju bemuthigen! Er wollte fich nicht bemuthigen laffen! Mit feinem eigenen, icharfen Berftand mußte er prufen, ob die Sache sich so verhielt, jo, wie Jener sagte. Unbekummert um bie neue Kruntung, die er Damit feinem ehemaligen Jugendfreund anguthun bereit war, warf er ben Ropf empor, richtete feinen Blid herausfordernd, drohend auf Rüdiger und rief:

"Erft muß ich Ginficht in die Beweise nehmen, ehe ich bas

Märchen glauben fann!"

Rübiger gudte mit feiner Bimper, feine Augen aber rubten fo bezwingend auf Miriani, daß dieser fast trampfhaft seinen Blid auf ben Brief fentte, beffen Inhalt ihn vor wenigen Dis nuten fo fehr erschüttert batte.

"Den höchften Beweis halten Gie in Sanben, Miriani!" erwiderte Rudiger in faltem, abwehrendem Tone. "Sie nahmen Ginficht davon und wiffen nun, wie ein Anderer fich meines Baters Ramen bemächtigte, um ein Madchenhers ju gewinnen, ein Dann, der fich feiner außeren und innerlichen Borguge bemußt war, aber eine leichtlebige, wenn nicht gu fagen: leichtfinnige Ratur befaß. Mus Muthwillen nahte er fich Ihrer Schwefter unter meines Baters Ramen, weil er hoffte, auf bas fprobe Berg bes jungen Madchens damit mehr Gindruck auszuüben, als mit seinem burgerlichen Namen. Der Brief fagt Ihnen, wie Berg fein frevles Thun bereute und feinen Freund, meinen Bater unt Silfe anging, Die derfelbe auch nicht versagte. Bu ihm tam Grete, Ihre Schwester. Er half ihr flieben und gab ihr bas Manneswort, ihren Aufenthalt Niemandem zu verrathen, Da fie für Alle tobt jein wollte. Er vermittelte auch fpater bie Beirath Beiber und wohnte berfelben als Zeuge bei!

"Wer fagt mir, bag ber Brief echt ift?" fragte Miriant lauernd.

Rüdiger fuhr empor.

"Bahren Sie Ihre Borte!" fließ er gornbebend hervor. "Bergessen Sie nicht so ganz, mas zwischen Ihnen und mir liegt, und reizen Sie nicht zu sehr meine Geduld! Bebenken Sie, wessen ich Sie anzuklagen berechtigt bin!"
Miriani's Augen fprühten Trot.

"Warum zögern Sie, es zu thun?" fragte er sinster "Glaus ben Sie, ich fürchte mich? Thun Sie, was Sie wollen! Sie ernten meinen Dant dafür, wenn man mich felbit jum Tobe verurtheilt!"

(Fortsetzung folgt.)

möglich gewesen, die Leiche zu bergen. Die von der zuständigen Behörde angeordnete Aufluchung der Leiche ftellte fich als unmöglich beraus, weil die Gisbede bes Flugchens an jener Stelle eine Stärke von einem Deter hat und um einen Erfolg gu fichern, eine fehr weite Strede vom Sife hatte befreit werden

- Marienburg, 20. Februar. (Dem Landrath Dr. jur. v. Zander,) ter bas Landrathsamt des Rreifes Marienburg bisher auftrageweise verwaltete, ift baffelbe nunmehr end-

gültig übertragen worden.

- Renftadt, 20. Februar. (Fataler Grrthum.) Gestern Rachmittag murde ein bei ber hierselbst anwesenden Theater-Gesellschaft mitwirkender Schauspieler in Folge Requisition von auswärts verhaftet. Bald fam jedoch die telegraphische Benachrichtigung, daß ein Irrthum vorliege. Es handelte sich um eine andere Perfonlichkeit, welche benfelben Ramen führt. Das bedauernswerthe Opfer diefer Bermechselung wurde natürlich fo fort auf treien Ruß gefest.

Mus dem Rreife Friedland, 20. Februar. (Bolfe.) Rach der "Chronit" haben früher um Schippenbeil herum große Wolfsjagden stattgesunden. In den letten Jahren kamen die Bestien nur sehr seiten bierher. Seute nun zeigte sich auf der Landsfroner Feldmart ein Wolf. Gin Gendarm, ber ihn sah, fonnte leider feinen Schuß abgeben, weil Leute, die bas gemein= gefährliche Thier verfolgten, fich in der Schuklinie befanden.

- Aus dem Ermlande, 20. Februar. (Die focial= bemokratische Agitaision) macht sich jest auch hier breit. Co hat in Bischofftein ein aus Berlin zugezogener Tisch= lergeselle eine große Menge socialistischer Schriften verbreitet. In ber "Erml. 3tg." murden vor diefer Agitation namentlich die Baeurn auf dem Lande gewarnt; es heißt in der Barnung gum Schluß: "Der Frechheit des Versuchers zeigt die ftarte oft-preußische Bauernfauft, auf daß die windigen Patrone aus den Großstädten vor dem Landvolt wieder etwas mehr Refpett betommen!"

- Königsberg, 20. Februar. (Streik in Sicht.) Die Maurermeister haben die Forderungen ber Gefellen, gehnftundiger Arbeitstag und 45 Pfennig pro Stunde und 70 Bf. pro Ueberftunde, verweigert. Gie verlangen elfftundige Arbeite: zeit und wollen nur 40 Pfennig pro Stunde gablen. Es fteht

ein Ausstand in Sicht.

- Ronigsberg, 20. Rebruar. (Garnifion veranberung.) Wie die "Oftpr. 3tg." hört, werden der Stab und die 2. Abtheilung des Oftpr. Feld-Artillerie-Regiments Königsberg am 28. Marg verlaffen, um vom 1. April ab in Infterburg gu garnisioniren. Von bort wird die reitende Abtheilung deffelben Regiements vom gleichen Zeitpuntte ab nach Gumbinnen verlegt

- Ratel, 20. Februar. (Diebftähle.) Bor Rurgem erft haben wir über einen überaus frech ausgeführten Raffendiebstahl bei ber Firma B. berichtet und heute Nacht murde ichon wieder ein ahnlicher Diebstahl bei dem Raffirer des hiefigen Borichufvereins, herrn R. B., versucht, aber gludlicherweise vereitelt. Bwischen 3 und 4 Uhr heute fruh hatte sich ein Mann in bas Schlafzimmer bes Raffirers einzuschleichen gewußt und in den Rlei: bern besselben vermuthlich nach ben Schlusseln zum Raffenschrank gesucht. Daburch entstand ein Geräusch, burch welches bie Spefrau des herrn B. aus bem Schlaf erwachte. Als fie den Frem= den bemerkte, ichlug fie sofort Larm, worauf der Dieb ichleunigst bas Beite juchte. Bedauerlichermeise ift derselbe bis zur Stunde nicht ermittelt worden. - Bor ein paar Tagen haben Diebe in bem Getreidespeicher der Firma Sebrüder 3. die Bergitterung einer Lufe erbrochen und eine Partie Getreide aus demfelben gestohlen, auch hierbei ift man ben Thatern trot eifriger Hach= suchungen nicht auf die Spur gekommen, man vermuthet, daß eine Diebesbande von auswärts, die über die hiefigen Bohnungsund Bermögensverhältniffe gut informirt zu fein scheint, Die Dieb= stähle ausführt.
- Bromberg, 21. Februar. (Proces Rrojanter.) Die gestrige Berhandlung vor ber Straftammer gegen bie Raufleute Gebrüder Rrejanter endigte erft nach 10 Uhr Abends, und zwar mit ber Berurtheilung beider Angeklagten. Der Staatsanwalt beantragte gegen Julius Rrojanter wegen quali= ficirter Urkundenfälschung in zwei Fällen 8 Jahre Buchthaus und gegen Simon Krojanker wegen qualificirten Betruges in einem Falle eine Buchthausstrafe von 5 Jahren. Der Bertheidiger, Rechts-Anwalt Dr. Friedmann-Berlin bemuhte fich in einer glanzenden 1 /aftundigen Rebe bie 3mmeifelhaftigfeit bes vorliegenden Beweismaterials darzuthun. Der Gerichtshof nahm nur eine Urtundenfalfchung an und ertannte nach 1 4ftunbiger Berathung gegen Julius Rrojanter wegen Urtundenfälfchung auf 3 Jahre Buchthaus und gegen Simon Rrojanter auf 4 Jahre Zuchthaus.

### Locales.

Thorn, ben 23. Februar 1891.

- Berfonalien. Der jum Oberlandesgerichterath in Marienwers der ernannte Landgerichtsrath Rreis in Bromberg ift dem Dberlandes= gericht in Bofen überwiesen. - Der Referendar Quapp aus Lobau ift jum Gerichtsaffeffor ernannt morben.

- Schulnachricht. Die Localaufficht über die neu ju gründende Soule au Grabowis im Rreife Thorn ift bem Brediger Berofchewit

in Schillno übertragen worben.

Erledigte Schulftellen. Rectorfielle an ber evangelifden Stadtidule ju Chriftburg. (Welbungen an Rreisschulinspector Dr. Bint ju Stubm.) Stelle ju Steinforth, Rreis Schlochau, evangel. (Rreisfoulinspector Bentel ju Brechlau.) Stelle ju Rlonia, Rreis Ronit, tathol. (Rreisidulinfpector Dr. Jonas ju Ronis.) Zweite Stelle an ber evangeliiden Boltsidule ju Frenftadt. (Magiftrat Frenftadt.)

- Theater. Bor vollftandig ausverlauftem Daufe wurde geftern Abend im Bictoria-Theater Die angefundigte Burleste-Dver "Der Die tabo" von Sukivan und Gilbert Seitens ber Dperngefellschaft Des Bofener Stadttheaters aufgeführt. Der gange darafteriftifche Inhalt bes "Ditado" trägt ein ausländisches, speciell englisches Gepräge, wie ja auch bas Driginal Diefes Bertes englischen Urfprungs ift. Die Beanlagung 3ohn Bull's für bas Grotest-Romifde fand in ber erotifch-burlesten Sandlung ein reiches Relb ber Thatigfeit und bie Denfit trug jenen internationalen Charafter, ber eben ber fogenannten englifden Dufit ju eigen ift, Die, fich an qute Borbilber allfeitig anlehnend, ihren Styl in ber weisen Auswahl ber guten Mufter findet. Und bier mar mirklich mit feinem Sinn und gutem Beschmad burch Sullwan ein Strauß gewunden worden, ber auch die momentane Befriedigung ber mufitalifd Gebildeten erweden tonnte und bies auch that. Der Auftrittege= sang der Schwestern "Drei aus dem Bensionat sind wir", das Quartett in Form eines Madrigals, bas Auftritislied Ranti-Boos, fein folgendes

Duett mit Jum Jum, das febr daracteriftifche Mannerterzett (Ro-Ro-Bub-Bab - Bifb-Tufch), reizende Spifoden bes erften Finales, io namentlich die Apostrophe Bitti-Sings an Ratisba "hinweg und lag die Raferei", weiterbin bas Auftrittslied bes Ditado, bann ber vierftimmige Glee, das vielleicht populärfte Duett: "Die Blumen erblübend im Mai". weiterhin auch der Ditado-Marfd und nicht minder die Duverture, es find lauter kleine musikalische Treffer, die ihre volle Wirkung zu thun pflegen und Die große Beliebtheit bes heiteren Bertes erflärlich finden laffen. Die Ausführung mar Seitens des Personals eine recht madere und zeichnete fic burch flottes Busammenspiel vortheilbaft aus. Much Die Decorationen und Die eigenartigen japanischen Coffume traten burd ihren Reichtbum und ihre Elegan; vor. 3m Allgemeinen fand bie geftrige Borftellung gunftige Mu'nabme bet bem Publifum, welches benn auch mit Beifallebezeugungen nicht quelidbielt.

- Sandwerkerberein. Der für ben vorgeftrigen Abend im großen Saale Des Sautenhaufes für Die Mitglieder Des Sandwerkervereins arrangirte Dlastenball batte fich einer außerft regen Theilnahme gu erfreuen und nabm nach jeder Richtung bin einen befriedigenden Berlauf. Eine große Ungabl fomifcher und Charafter-Masten in reicher Mannigfaltigfeit tummelte fich unter ben Rlängen ber Mufikrapelle in bem aus gedehnten Saale und bot den gablreichen Buschauern ein buntes, erheiterndes Bild frifder Froblichfeit und harmlofer Musgelaffenbeit. Erft am geftrigen Morgen in der Frühe erreichte das wohlgelungene Feft feinen Abidlug, das gemiß jeder Theilnebmer mit dem Bewußtfein, bei tere, amufante Stunden bort verlebt ju baben, verlaffen bat.

- Errichtung von Bafferamtern. In ber Musichuffigung bee Centralvereins für Bebung ber deutschen Flug- und Canalichifffahrt in Berlin theilte ber Eifenbab = und Schifffahrtebirector Strebler (Breslau) mit, daß auf der jungft abgehaltenen Confereng von Wafferin= tereffenten beidloffen worden ift, für jedes Stromgebiet ein Bafferbuch, gleich bem Grundbuch, einzurichten, mittin auch für jedes Stromgebiet ein Bafferamt ju errichten. Das Bafferamt fett fich jufammen aus tednischen, ju iftifder, und adminiftrativen Mitgliedern, welche theile bom Staate ernannt, theils von den Intereffenientruppen auf brei Jahre gemablt werden. Es wird für jeben Staat ein Sauptwafferamt gebilbet, Die fammtlich, fobald die verfaffungemäßigen Vorausiegungen vorliegen, in ein Reichsmafferamt au geben. Die Befchäftsordnung für bas Reichs mafferamt wird von bem Raifer, für Die Banbels-Bauptwafferamter von ben Monarden der betreffenden Staaten festgesett. Diese Sauptwafferamter, bezw. bas Reichswafferamt enticheiden über Befdwerden ber ihnen unterftellten Bafferamter, fowie über alle Ungelegenheiten ber gefamm. ten Bafferwirthichaft nach freiem Ermeffen endgültig. Die Roften bes Reichsmafferamte trägt bas Reich, Die ber Landes-Sauptwafferamter fowie Der Bafferamter Der betreffende Staat.

- Menbauten von Boltefdulen. Nach bem Bericht ber Boltefoultommiffion Des Abgeordnetenbaufes balt Die Regierung in Der nächften Beit Reubauten bei Boltsfoulen für bringend erforderlich in einem folden Umfang, daß tadurch ein Roftenaufwand von 31 220 040 Mart ermachft. Sierzu follen Staatsbeibulfen gegeben werden von 18 296 407 Mart. Der Löwenantheil biervon entfällt auf Die Proving Bofen mit ca. 51/2 Millionen. Muf Die Proving Befipreugen entfallen 1 476 000 Mart, auf Oftpreugen 1 Million und auf Bommern 11/4

- Beanstandete Wahl. Die Wahlprufungstommiffion Des Reichstages bat die Bahl bes nationalliberglen Abgeordneten Boll (2. Bromberg) beanflandet.

- Musweifungen. Der Berr Regierungspräfibent veröffentlicht ein Bergeichniß berjenigen Berfonen, welche in Folge landratblicher Berfügung aus bem Begirte ber Rgl. Regierung ju Marienwerber mabrend Des Ralenderjahres 1890 aus bem preufischen Staatsgebiete ausgemiesen find. Danach baben fich Die Ausweisungen beschränft auf 15 einzelftebende Berfonen und zwei Familien, von benen die eine finderlos war.

- Ralfifitate. Fortmabrend noch gebt bei ber biefigen Boligeiverwaltung faliches Geld ein, namentlid Zweimartftude. Es find übrigens

in diefer Angelegenheit noch mehrere Berhaftungen erfolgt. - Maulfenche. Unter bem Rindviehbestand bes Befigers Ro galsti ju Abbau Siemon ift Die Maulfeuche ausgebrochen und bas Beboft bis auf Beiteres gesperrt.

- Befunden. Gin Gummi-Schub in der Bromberger-Borftadt. - Bolizeibericht. Berhaftet wurden in ber Racht jum Sonntag 7,

in der jum Montag 5 Berfonen.

## Vom Vetter und Vasser.

Bon der Weichsel.

Befentlliche Beränderungen über die Situation an der Beichsel find nicht gemeldet worden. Die Arbeiten zur Freilegung bes Stromes nehmen ihren Fortgang. Dem Elbinger Deichver= band ift mitgetheilt worden, daß das 1. Pionier = Bataillon in Ronigsberg für ben Fall des Eintritts einer größeren Gefahr jur fofortigen Silfeleistung in der Rogatmundung defignirt fei. Das Bataillon habe sich zu diesem Zwed ftets complett und bei Gintritt Des Gisganges marschbereit gu halten.

Aus Fordon berichtet man vom Sonnabend: Die in den benachbarten Ortschaften Palich und Niederhein einquartiert gemesenen Bioniere haben seit einigen Tagen bier Quatiere erhalten. Die Sprengung des Gifes ift soweit vorgeschritten, bak bereits innerhalb der Stadt gesprengt wird. Die Arbeiten werben unter Aufficht eines Lieutenants und des hiefigen Baufpectors herrn Bergmann ausgeführt. Das intereffante Schauspiel lodt täglich viele Bromberger hierher.

## Wasserstände der Weichsel und Brabe.

Beichfel:

Warschau, den 18. Februar . . . 1,27 über Rull. Thorn, den 23. Februar . . . 1,57 "
Culm, den 20. Februar . . . 0,56 "
Brahemünde, den 21. Februar . . 3,73 " // // Birahe:

Bromberg, den 21. Februar . . . 5,34 "

#### Vermischtes

(Ueber die neue Entdeckung) des Professors D. Liebreich ichreibt die "Nat. 3tg.": Professor Dekar Liebreich hat im Verlauf seiner Heilmittel-Untersuchungen gesunden, daß eine bekannte, nicht einmal neue Substanz bei eigenartiger An= wendung die Rehlkopfichwindsucht heilen kann. Dieses Mittel ift bereits prattisch in der Klinik des Professors B. Frankel und des Dr. Paul Seymann erproot worden und hat zu dem angegebenen gunftigen Refultat geführt. Wie das Roch'iche Tuberkulin, wird auch diese Substanz subkutan, b. h. unter die haut eingefprist, ruft aber tein Fieber und feinerlei Gefahren für bas

Leben des Kranken hervor. Selbst die unbedeutenden Beschwerben, welche es im Gefolge hat, fonnen bei richtiger Beobachtung Seitens des Arztes unter allen Umftänden vermieden werden. Die Melbung, daß man es hier mit einer Berbefferung bes Roch'ichen Berfahrens zu thun habe, ift durchaus unzutreffend. Bei bem Liebreich'ichen Mittel handelt es fich gar nicht um Bakterien ober Stoffwechselprodukte berselben, wie bei dem Roch= ichen Tuberkulin, sondern um eine ganz andere Substanz, die mit der Roch'schen gar nichts gemein hat. Nach Professor Lieb= reich's Ansicht dürften fogar beide Substanzen, gleichzeitig ober furz nach einander argemendet, sich in ihren Wirkungen auf ben menschlichen Rörper gar nicht vertragen.

(Buchbrudertunft auf Schiffen.) Wenn auch schon öfter auf Schiffen die Buchdruckerkunft ausgeübt wurde, so dürfte es immerhin neu sein, daß, wie auf dem zur Zeit im Mittelmeer luftfahrenden beutschen Dampfer Augusta Biktoria

eine tägliche Zeitung gedruckt wird.

(Unglüd's fälle.) Auf ber ruffifchen Station Breft-Sitems fand in Folge falicher Beidenstellung ein Zusammenftoß zweier Personenzuge statt. Gin Beizer blieb tobt, mehrere Ber= sonen sind verwundet. — In Koblenz erschoß ein Steinhauer Diet eine Wirthin Schüller, um berentwillen er eine Gefängniß= strafe hatte verbugen muffen. Er versuchte fich bann felbst ju tödten, verwundete sich aber nur leicht.

(Unglücksfall auf dem Eise. Aus dem Marktflecken Brotto im Neutraer Comitat wird bem "Reuen Befter Journal!" gemeldet, daß auf dem Marchfluffe bafelbft vierzehn Arbeiter, welche mit der Giegewinnung beschäftigt maren, einbrachen, Bier berfelben fonnten gerettet werden, die übrigen

find ertrunken.

Lemberg, 21. Februar. Polnische Blätter melden aus Barichau, daß zahlreiche Bauern und Arbeiter in Ruffisch= Polen zu Spottpreifen ihre Sabseligfeiten verschleudern, um nach Amerika und Brafilten auszuwandern.

Berantwortlicher Redacteur: Wilhelm Grupe in Thorn.

#### Handels Nachrichten. Telegraphische Schluftcourfe. Thorn 21. Februar.

Wetter trübe feucht (Alles pro 1000 Kilo per Bahn.) Weizen gut behauptet, bunt 128pfd. 178 Mt. bell 127pfd. 182|3 Mt. 129/3opfd bell 184/5 Mt, 131 bell 186/6 feinster über

Roggen, feinster über Notiz unv. 115|6pfd. 154/5 Mf. 1189/pfd 157|8 121pfd. 159/60 Mf Gerste Brauw. 146—156. feinster über Notiz Futterw 118—121. Erbien trodene Mittelw. 123—130, trodene Huttw. 118—121

Hafer 129-132.

Danzig, 21. Februar. Weizen loco fest, per Tonne von 1000 Kilogramm 138—192 Mt. bez, Regulirungsvreis dunt lieferdar transit 126pfd. 147 Mt. zum freien Berkehr 128pfd. 191 Mt. Roggen loco stan per Tonne von 1000 Kilogramm grobkörnig per 120 pfd inländisch 155—157 Mt. Regulirungspreis 120pfd. lieferdar inländisch 160 Mt unterpolnischer 116 Mt. transit, 114 Mt.

Berlin, ben 23. Februar.

| Tendenz d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er Fondsbörfe: schwach.            | 23. 2. 91.      | 21. 2 91 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| Ruif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ifche Banknoten p. Cassa           | 237,65          | 237,85   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sel auf Warschau furz              | 237,25          | 237,70   |
| Deur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fche Reichsanleihe 31/2 proc       | 98,90           | 98,90    |
| Poin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ische Pfandbriefe 5 proc           |                 | 74,-     |
| Polr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ische Liquidationspfandbriefe      | 71,40           | 71,70    |
| West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | preußische Plandbriese 31/9 proe . | 97,10           | 96,90    |
| Dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | onto Commandit Antheile            | 212,60          | 215,-    |
| Desterreichische Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 177,70          | 177,55   |
| Beigen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kebruar                            | 199,—           | 198,25   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | April Mai                          | 199,50          | 198,75   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | loco in New-York                   | 112,40          | 112,25   |
| Roggen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | loco · · ·                         | 176,-           | 176,-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Februar                            | -               | 177,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | April-Mai                          | 174,70          | 174,20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mai=Juni                           | 171,70          | 171,-    |
| Müböl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Februar                            | 59,90           | 59,60    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mai-Juni                           | 60,10           | 60,-     |
| Spiritus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50er loco                          | 68,10           | 68,80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70er loco                          | 48,30           | 48,80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70er Februar                       | 48,-            | 48,—     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70er April = Mai                   | 48,-            | 48,30    |
| Reidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ank-Discont 3 vCt. — Lombard-Zin   | sfuß 31/2 resp. |          |
| A CHICAGON POLICE CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF |                                    |                 |          |

#### Winterfahrplan vom 1. October 1890. Fahrplanmässige Züge

Abiabrt von Thorn:

nach Alexandrowo 7.35 frub 12,09 Mittags.

7,16 Nacamittags. nach Bromberg 7,33 früh. 12,07 Mittags. 5,55 Nachmittags.

10,58 Abends. nach Culmsee, Culm, Graudenz (Stadt-Bahnhof.)

8,00 früh. 2,30 Nachmittags. 6,38 Abends nach Inowrazlaw

> 7,05 früh. 12,07 Mittags. 3 46 Nachmittags 7,26 Nachmittags. 10,56 Abends.

nach Insterburg (Stadt-Bahnhof.) 7,42 früh.

11,12 Mittags 2,19 Nachmittags 7.19 Abends

1. - Nachts.

8,53 früh. 5,15 Nachmittag. 10,20 Abends. von Inowrazlaw

Ankunft in Thorn.

von Alexandrowo

9,51 früh. 4,16 Nachmittag.

10,11 Abends

7,29 frük. 10,43 Mittags.

12,38 Nachts.

von Bromberg

5,55 Nachmittags.

von Graudenz, Culm,

Culmsee (Stadt-Bahnhof,)

7,25 früh. 10,15 Mittags. 1,59 Nachmittags. 7,01 Nachmittags. 10,40 Abends.

von Insterburg (Studtbahohof.) 6,44 früh. 11,53 Mittags. 5,34 Nachmittags 10 41 Abenda

Gedenket der darbenden Bügel!

Ordentliche Sigung der Stadt: verordneten-Berfammlung Mittwoch, den 25 Februar 1891, Nachmittags 3 Uhr.

Tages Dronung: 1. Betr die Festsetzung des Saus haltsplanes ber Stadtschulenteffe pro 1891/92.

Desgleichen der Echlachthaus-

verwaltung. Desgl. ber ftabt Biegelei:

verwaltung. Desgl. des städt. Waisen hauses pro 1891,94.

Desgl. des fradt. Rinder. heims.

Desgleichen der Gasanstalt pro 1891/92.

die städtische Gewerbekaffe und Festsetzung eines haushaltsplanes für dieselbe pro 1891/94 (bisher städtisches Fortschritt).

Wejuch des Probenehmers 28. Paczfowsti um eine Gehalts=

Beleihung bes Grundfinds Neuftadt Vir. 101 mit 6900 Di Festsetzung des haushalts=

planes der Uferfassep. 1891/92. Fefifegung des Haushalts-plancs des städt. Krankenhauses pro 1891/92.

12. Deegl. für das Wilhelm= Augusta=Stift.

Bergebung der Papierlieferung pro 1891 92.

Festsetzung des Haushalts= planes der Artusftifisverwaltung pro 1891 92

Etatsüberschreitung von 41 Dl. 21 Pf. bei E. Tit. V Pof. 1 des Schuletats.

Desgl. bei A. Tit. V Pof. 1c des Schuletats 27 M. 91 Pf. 16. die Bergebung der Dachdeder= u. Rlempnerarbeiten Schloffer= arbeiten, Tischlerarbeiten, Glaserarbeiten u. Unstreicher- Ziehung 23. bis 25. Febr. 2172 Gewinne = arbeiten für den Bau des 375000 M. Nur baares Geld! An den von Kranfenhauspavillons.

die an das Abgeordnetenhaus zu richtende Petition betref. den Entwurf eines Gefeges über das Bolksichulmesen.

die Ausbietung der städtischen Fischereinutzung im halben rechtsseitigen Weichselftrome. das Ausroben der Stubben

im Abholzungsterrain. Thorn, den 21 Februar 1891. Der Vorsitzende der Stadtverordneten-Versamming. nez. boethke

#### Bekanntmadung.

In der hiefigen städtischen Bolizei= Berwaltung foll die neu errichtete Stelle eines zweiten Polizei-Commiffarius jogleich befett werden.

Das Gehalt der Stelle beträgt — neben 150 Mark Kleidergeld 2100 Mf., in vier vierjährigen Berioben um je 150 Mart auf 2700 Mart steigend. Der Polizei-Commiffarius erwirbt den Anspruch auf Wittwen= und Waifen=1 Beld. Bei der Penfionirung wird ihm, fofern er Militar-Unwarter ift, Die Dillitärdienstzeit angerechnet.

Der Polizei-Commiffarius foll neben bem äußeren Dienft, insbesondere die Bernehmungen in Untersuchungsfachen, auf Ersuchen der Röniglichen Staatsanwaltschaft, bejorgen. Er muß daber, neben einer guten Schulbildung, ein Bertrautsein mit den bezüglichen Borfchriften und Gefegen nachweisen und Energie mit Rube und Besonnenheit verbinden.

Bewerber wollen fich bei uns bis gum 4. Marg 1891 melben und babei ihre Zeugniffe, Militarpapiere und einen felbst geschriebenen Lebenslauf beifügen.

Thorn, den 13. Februar 1891.

#### Der Magistrat.

Frische schwedische Heringe nur in 1/1 Riften von ca. 12 Schod Inhalt 8.50 Mit, dieselben geräuchert, fogen. Riefenbudlinge i. 1, Riften 14 Dt. u. ff. 15 Dt., in 1/2 Riften 7,50 Dt. 1. Salzberinge feinfte, 1891er Ihlen, großfallend und feite Packung

à Tonne 24 u. 26 M 2. Dieselben mittelgroß fallend à Tonne

20 Mt. 3. Dieselben kleiner fallend à Tonne

1 Bartie 1891 er Fettheringe, 12, 14, 16 und 18 Mt. per Tonne. Bur Probe auch in 1/2 und 14 Tonnen, empfiehlt gegen Nachnahme oder vor= herige Ginjendung des Betrages

Bekanntmadung.

Bur Bermiethung bes ber Stadt ge= börigen, am inneren Culinerthor belegenen, breistöckigen Thurmes in ber Grabenstraße als Lagerhaus vom 1. April 1891 bis dahin 1893 haben wir einen Licitationstermin auf

Sonnabend, d. 28. Februar cr.,

Mittags 12<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Uhr, im Zimmer des Herrn Stadtfämmerers (Rathhaus 1 Treppe) anberaumt, zu welchem Diethsbewerber mit dem Bemerten eingeladen werden, daß die Miethsbedingungen im Bureau I mahrend der Diensistunden zur Ginsicht ausliegen.

Das Innere des Thurmgebäudes fann vor dem Termin besichtigt werden und wollen fich Intereffenten Dieferhalb an unfer Bureau I wenden.

Bor dem Termin hat jeder Bieter Institut für den gewerblichen eine Raution von 50 Dt bei unferer Kämmerei-Kasse zu hinterlegen und die Bedingungen zu unterschreiben.

Es fteht den Miethsbewerbern frei, auch auf einzelne Stockwerke bezw. 🖁 deren Räume Gebote abzugeben.

Thorn, den 20. Februar 1891.

## Der Magistrat.

Freiwillige Bersteigerung.

Dienstag, den 24 d. Mits., Vormittags 10 Uhr,

werde ich auf dem hiesigen Marktplate in Folge Umzuges

Kleider=, Basche- und Rüchenspinde, 1 Sopha, 1 Schreibsecretar, Tische, Stühle, 1 Spiegel mit Marmor-confole, Bilder u. v. a. Gegenstände meistbietend gegen sofortige Baargah= lung verkaufen.

Culmfee, den 21 Februar 1891.

Doellning, Gerichtsvollzieher.

#### Cölner Dombaulotterie.

mir mit grossem Erfolg arrangirten Gesellschaftssplelen von je 100 Cölner Pombauloosen verschied Nummern können sich noch Theilnehmer mit 5 M. für 1,100 Autheil einschreiben lassen. Das Loosverzeichniss der obigen 100 Cölner Loose wird Jedem auf seinem Miteigenthums- bez. Antheilschein mitgetheilt; letztere unter Nachnahme von 5 M. versandt. An jedem Gesellschaftsspiel können 100 Mitspieler theilnehmen Ein Mitspieler kann auch 3 oder 5 Antheile 3.5 M. sich kommen lassen Gewinnanzeigen. à 5 M. sich kommen lassen. Gewinnanzeisen, Listen, Abrechnungen u. Gewinn-Auszahlungen spätestens 1 Woche nach Ziehungsschluss durch die

Lotterie-Hauptcollecte H. Hermann, Stettin.

farbloser

Universalkitt.

bas Beste zum raschen und bauerhaften Ritten und Leimen aller zerbrochenen Gegenstände, ift acht gu beziehen in Elafern à 30, 50 und 80 Pig. in Thorn bei Raph. Wolff, Glash., Seglerfir. 96,97, A. Koczwara, Drogenhandlung.

# EVET,

pract. Zahnarzt, Baberftr., im Saufe Srn. Voss, I. Stg. Sprechltunden: Bermittage: 9-12 Uhr, Nachmittage: 2-5 Uhr.

50 fann fich jeder Kranke felbst bavon überzeugen, daß der echte Anker-Pain-Gepeller in der That das beste Mittel ist gegen Gicht, Abenmatismus, Eliederreißen, Rervenschmerzen, Histweh, Geitenstechen und bei Erfältungen. Die Wirfung ist eine so schnelle, daß die Schmerzen meist schon nach der ersten Einreibung verschwinden. Preis 50 Pfg. und 1 Mt. die Flasche;

vorrätig in den meiften

Apothefen.

in Bromberg Ein Laden

in befter Geschäftslage wird für fofort poftl. Simonsborf Beftpr. MI. Ruschkewitz, oder 1. April cr. gesucht. Off. unter Gnojau, 15. Jeb. cr. per Simonsdorf Ludewski in Danzig, Fischmarkt 12. A. F. bitte in d. Expd. d. Ig. niederz. Westpr. Ergebenst B. Mürau. Oberhaberberg 26

## Schnelllöslicher Puder-Cacao

der Kgl. Preuss. & Kais. Oesterr. Hof-Chocol.-Fabr.:

## Gebr. Stollwerck, Köln.

Derselbe ist nach einem in den meisten Ländern patentirten Verfahren aus edlen Cacaosorten hergestellt und gibt durch einfachen Aufguss von kochen-dem Wasser oder siedender Milch ein gebundenes, hygienisches, leicht verdauliches

Der Stollwerck'sche schnelllösliche Cacao ist verbürgt rein und frei von chemischen Zusätzen, welche bei dem sogenannten holländischen Verfahren (Bearbeitung mit Soda und Pottasche) die Löslichkeit bewirken.

Zu haben in Büchsen von 500, 250 und 125 Gramm allerorts in den besseren Conditoreien, Kolonial- u. Delicatesen-Geschäften, sowie in den Apotheken.

14 Medaillen und Diplome:

iebe's echtes Malzextract,

reines, bei Ratarrhen und beren Folgezuständen; mit Gifen, leicht verbaulich, für Blutarme: mit Chinin, fraftigend im Alter und in der Reconvalesceng; mit Ralf, für ftrofuloje fcmachliche Rinder; mit Leberthran, Erfat gewöhnlichen Thrans; mit Bevfin, reiglos verdauungfördernd; von den herren Merz en vielfach verordnete Mittel.

iebe's Malz-Extract-Bonboss, die weit verbreiteten foliden Suftenbonbons; gelbe Padete 40, 20, Dofen 25 Bf. Allenthalben in den Apottieke . Dian verlange aus. brudlich "Liebe's", die echten von 3. Baul Liebe in Dreeden.



## Um das "Berliner Tageblatt" gründlich kennen zu lernen,

nehme man ein Brobe-Abounement auf den Monat Marz für 1 DR. 75 Bf. bei bem nachftgelegenen Boft-Umt. Das "Berliner Tageblatt" nebst Sandels Zeitung liefert außer seinem reichen und gediegenen Inshalt (täglich Zmal als Morgen- und Abendblatt, auch Montags) wöchentlich folgende 4 werthvolle Beiblätter: Das illustrirte Wisblatt "Ult", das belletristische Sonntagsblatt "Lesehalle", — die feuilletonistische Montagsbeilage "Der Zeitgeist". — "Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau und Haus wirthschaft". Allen nen hinzutretenden Abonnenten wird der bis 1. März abgedruckte größere Theil des hachintereffanten Romans von

Hormann Heiberg: "Drei Schwestern" gratis und franco nachgeliefert!!

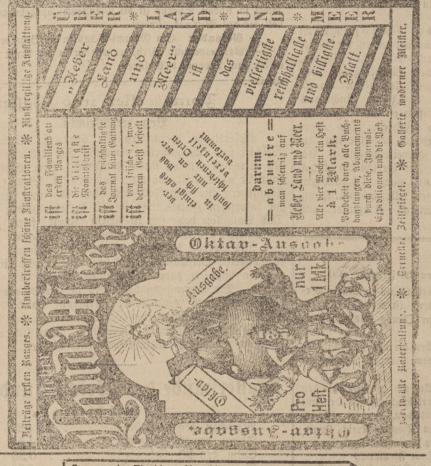

Baugewerk-, Tischler-, Maschinen- u. Mühlenbau-Schule Neustadt in Mecklenburg. Weitere Auskunft ertheilt: Dir. Jontzen

Suche ben 1. April eine Inspectorftelle

allein mir unter directer Leitung bes Prinzipals auf fleinerem oder mittlerem liefert franto Nachnahme unt. Garant. Gute, einjährig gedient, 6 Jahre beim Kach. Es wird weniger auf die Höhe des Behaltes als auf gut. Einvernehmen mit bem Pringipale u. auf eine ber Ausbild. förberl. Stell. gefeben Off. bitte sub. L.

9 Bfd. fste. Centrit.- "issrahmbutter à Mf. 10,80,

9 Pfd. fste. Alpenbutter à M. 9. Raturbutter Go tfried Ott, Ulm a/D

welche ihre Nie= derfunft erwar= ten, finden Rath und freundliche Aufnahme bei Frau Königsberg i./Pr. Oberhaberberg 26.

Kaufmännischer Verein.

Connabend, den 28. cr, Abends 8 Uhr, im Gartenfaale des Schükenhaufes:

Salon-Concert

mit darauffolgendem Tanz. Der Borftand.

Berein junger Kanfleute en ar en orio. Connabend, ben 7 Marg er.,

Abends 8 Uhr, Victoria-Saale:

2. Winter = Vergnügen. Mur Mitglieder und beren Angehörige haben Zutritt.

Der Vorstand.



Speife- und Saatkartoffeln, fauft jeden groß. Poften ab Station gegen Caffa. Max Rossbach, Erfurt, Aelt. Kart. - Versandtgesch. Thüringens.

Beftellungen pr. Raummeter trock kief. Klobenholz fleingemacht, fr. Sans 5,50 Mt. nehme ich, sowie die Gefangenen = 3n= fpection bereitwilligft entgegen. S. Bluhm.

Ein Bianino steht Umzuges halber billig jum Ber-

fauf Schulstr. 113, part. For-Terrier. weiß, mit braun-gelben Fleden an ben Augen und Ohren, einem fleinen, ichwarzen Gleck auf bem Rücken, ift

Sonntag Nachmittag entlaufen. Wiederbringer erhält eine angemeffene Be= lohnung, Brombergerstraße 369, 1 Tr. 1500 Mark zu 5 % sind vom 1. April zu vergeb.

Bo? Zu erfrag. in der Exped. d. 3. Fuhrleute

erhalten dauernde Beschäftigung beim Maurermeister G. Soppart, Thorn, Bachestraße 50.

Gine tüchtige Aufwärterin . fich meld. Elifabethitr. 84, I. Stage.

Allitadt. Warkt 151 ift bie erfte Ctage, beftehend aus 6 Bimmern, Rache mit Ralt= und Warmwaffer= leitung und fammtlichem Bubehör vom 1. April cr. zu vermiethen. Zu erfragen 2 Treppen.

Bache 49 möbl. Wohn. m. Burichengel, Die 1. Etage

im Saufe Neuftabt Gerberftrage 290 ist vom 1. April zu vermiethen.

Eine Wohnung, 4 Zimmer, getheilt oder im Ganzen, Umzugshalber zu vermiethen Schuhmacherstraße 348/50.

Gine renovirte Wohnung, 2 Zimmer, Alf und Zubehör, ift fogleich ober 1. April zu vermiethen Schillerftr. 414. Tein mobl. 2Bohnung

für 1-2 herren fooleich zu haben Schuhmacherftrage 421. 20061. Zimmer zu vermiethen. O. Sztuczko. Bäckerstraße 254.

Wohning zu vermieth.

Brombergerstr. Nr. 72, F. Wegner. Wohnung

von Stube, Cabinet, Ruche und Zubes bör (150-165 Mt. jährlich), möglichst parterre ober 1 Treppe jum 1. April gefucht. Offerten unter Kl. 100 in der Exped. d. Zeitung

Die Nummern 125, 129, 179, 287 der "Thorner Beitung" werden gurudgefauft

Die Expedition. Rirchliche Nachrichten.

Meuftädt. ev. Kirche. Mittwoch, ben 2. Februar 1891. Abends 5 Ubr: Baffionsandadit: Pfarrer Undrieffen.

Drud und Berlag ber Rathebuchdruderei von Exust Lambeck in Thorn.